## N = 25.

# Posener Intelligenz - Blatt.

Connabende, ben 27. Mart 1824.

Angefommene Fremde bom 24ten Marg 1824.

Hr. Kaufmann Bar aus Wurzburg, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Commissarius Bialkowski and Dobrzyca, I. in Mro. 99 Wilbe; Frau von Kroszczinska und Frau von Janowska ans Konin, I. in Mro. 384 Gerberstraße.

Ab gegangen.

Hr. v. Lipski nach Ludom, Hr. Graf v. Awiledi n. Kobylnik, Hr. Graf von Migczinski n. Pawlowo, Hr. Baron v. Kottwig n. Guttowo, Hr. Justigrath von Schwanenfeld n. Thorn.

Befanntmachung.

In dem hier auf der Wasserstraße unster Mro. 181 belegenen Kindermannschen Hause, soll eine Wohngelegenheit parterre, bestehend: auß zwei Stuben, einem Kellertheil und Holzgelaß, von Ostern d. J. ab die dahin k. J. diffentlich vermiethet werden. Hierzu steht ein Termin auf den 3. April e. vor dem Landgerichts-Reserendarius George Vormittags um 10 Uhr in unserm Gerichts-Schlosse an.

Die Bedingungen tonnen in ber Regis ftratur eingesehen werben.

Pofen ben 8. Mary 1824.

Ronigl. Preug. Lanbgericht.

Obwieszczenie.

W kamienicy Kindermanów tu na Wodnéy Uličy pod liczbą 181. podożonéy, od Wielkiey nocy r. b. do Wielkiey nocy roku przyszłego, mieszkanie z dwóch pokoiów, parterre, części sklepu i schronienia do drzewa, naywięcey daiącemu wypuszczone być ma. Termin tem końcem na dzień 3. Kwietnia c. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego George w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został. Warunki w registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 8. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das im Dorfe Nadzewo, Schrimmer Arcifes unter Nro. 1 belegene zum Nach= laffe ber Johanna Grodzicka gehörige Scholtisei-Grundstück, welches auf 7020 Athlr. gerichtlich gewürdigt worden ist, fell auf den Antrag eines Glänbigers Schulden halber diffentlich an den Meiste bietenden verfauft werden. Es werden daher alle diejenigen, welche dieses Grundstück zu kaufen willens sind, einz geladen, in dem auf

ben 6ten Mary, ben 8ten Mai, und ben 7ten Juli a. f.,

von welchen der letzte peremtorisch ist, vor dem Landgerichtsrath Hebdmann Vornrittags um 9 Uhr in unserm Gerichts-Locale angesetzten Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu geben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht geseiliche Umstände eine Ausnahme zuslaffen.

Pojen ben 29. November 1823. - Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Realglaubigers, foll das im Oborniker Areise belegene Rittergut Roznowo, zu welchem die Vorwerke Rosnowo, Marsewice und Zaganki gehören, gerichtlich auf 86335 Atlr. gewürdigt, meistbietend verkauft werden.

Raufluftige werben vorgelaben, in

Patent Subhastacyiny.

Sołectwo w wsi Radzewie powiecie Szremskim pod Nro. 1. położone, a do pozostałości Joanny Grodzickiey nalezące, które na 7020 tal. oszacowane zostało, na wniosek wierzyciela, dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Wzywaią się przeto wszyscy, ochotę kupna gruntu tego maiący, aby się w terminach dnia 6. Marca,

dnia 8. Maja r. pr.

i dnia 7. Lipcar.p., z których ostatni zawity przed Konsyliarzem Sądu Ziemiań. Hebdman przedpołudn. o godzinie 9 w naszym zamku sądowym stawili, swe licyta do protokułu podali i spodziewali się, że przyderzenie nastąpi, skoro prawne niezaydą przeszkody.

Poznań dnia 29. Listopada 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego, dobra Szlacheckie Roznowo w Powiecie Obornickm położone, do których folwarki Rosnowo, Marszewo i Zaganki należą, sądownie na Tal. 86,335 ocenione, naywięcey daiącemu przedane byc maią. Ochotę kupna maiących wzywamy, aby się

benen bor bem Landgerichtsrath From-

den 22. Mai, den 28. August, und den 4. December a. f.,

Bormittage um g Uhr anstehenden Zerminen, von welchen der letzte peremtoz risch ist, in unserm Instruktione-Zimmer entweder in Person oder durch gesetztich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtizgen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sosern nicht gesselliche Umstände eine Ausnahme gesstatten.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben. Posen ben 18. December 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffation 8= Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers, soll das den Gebrüdern Johann Adam und Johann Heinrich Hirsch gehörige, unter Nro. 210 auf der Wilhelmöstraße hier belegene Gasthof, der goldene Hirsch genannt, gerichtlich auf 8996 Athlr. 28 sgr. 2 pf. gewürdigt, subhassiert werzden.

Die Bletungs - Termine fiehen auf ben 25. Februar,

ben 27. April, und ben 30. Junius a. f.,

von welchen ber Letztere peremtorisch ift, vor bem Landgerichtsrath Culemann in unserm Instruktions 3 Immer an.

Rauf = und Befitfahige werden bor-

na terminach tym końcem przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz,

> na dzień 22. Maja na dzień 28. Sierpnia

na dzień 4. Grudnia r. pr. zrana o godzinie otey wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, w Izbie Instrukcyjney sądu naszego osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registaturze przeyrzane być moga.

Poznań d. 18. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela Oberza pod liczbą 210. tu na ulicy Wilhelmowskie położona pod Złotem Jeleniem nazwana, Braciom Janowi Adamowi i Janowi Henrykowi Hirsch należąca sądownie na tal. 8996 śgr. 28. d. 2. oceniona subhastowana bydź ma.

Termina licytacyi na dzień 25. Lutego, na dzień 27. Kwietnia, dzień 30. Czerwca r. pr. o godz. 9., z których cstatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały. Ochotę kupna i zdolność

gelaben, in biesen Terminen personlich, ober burch gesetzlich zulässige Bevollmäch= tigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugesben und zu gewärtigen, daß der Zusschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen den 1. December 1823. Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die zur Cafimir v. Zablodischen Conscurs = Maffe gehörigen, im Schrobaer

Rreife belegenen Ritterguter :

a) Murzynowo Lesne, wozu die Haulandereien Pieklo und Buchy, das Vorwerk Ramutki und eine bedeutende Forst gehören, im laufenden Jahr auf 31477 Athlr. 25 fgr. 4 pf. gefchatt,

b) Jaroslawice und Urniszewo, im Jahr 1821 auf 54666 Atlr. 27 fgr. 6 pf. gerichtlich gewürdigt, und sollen, jedes Gut besonders, subhastirt

werden.

Die Bietungs = Termine fteben auf

ben 31. Marz, ben 30. Juni, und ben 2. Detober k. J.,

von welchen der Letztere peremtorisch ist, vor dem Landgerichtsrath Hebdmann in unserm Instruktions-Zimmer an. Kaufzund Besitzsähige werden vorgeladen, in diesen Terminen personlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu er=

do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminie tem osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, po czem gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze

przeyrzanebydź mogą.

Poznań dnia 1. Grudnia 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra do massy konkursowey Kaźmierza Zabłockiego należące w departamencie Poznańskim, powiecie Szredzkim położone, iako to:

a) Murzynowo leśne, do których hollendry Piekło i Buchy folwark Ramutki, i znaczne lasy należą, a które w roku bieżącym na 31477 tal. 25 śbr. 4 fen. otaxowane zostały.

b) Jarosławice i Uniszewo, które w roku 1821 na 54666 tal. 27 śgr.

6 fen, otaxowane zostały,

maią bydź każde ż nich w szczególo ności publicznie sprzedane.

Termina licytacyi wyznaczyliśmy na dzień 31. Marca, dzień 30. Czerwca i dzień 2. Października przyszłego roku, z których ostatni iest peremtoryczny, przedpołudniem o 9 godzinie przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w izbie naszey instrukcyjnéy.

scheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, baß ber Zuschlag an den Meistbiefenden erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnah= me zufassen.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Registrafur eingesehen werben.

Pofen ben 24. November 1823.

Koniglich Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Der unter unserer Gerichtsbarfeit, in ber Stadt Bromberg an der Brahe unter Mro. 178 belegene, gu bem Raufmann Ruhlbrunfchen Concurfe gehörige Spei= cher, welcher nach ber in beglaubter Ab= schrift beigefügten gerichtlichen Taxe auf 2240 Rtlr. 10 fgr. 1 pf. gewurdigt und für ben in dem am 10. Januar b. 3. angestandenen Licitations = Termin bas hochste Gebot auf 1200 Rtlr. abgegeben worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schulben halber anderweit of= fentlich an ben Deiftbietenben verkauft werben, und ber einzige peremtorische Bietungs = Termin ift ben 4. Septem= ber c. vor bem Herrn Landgerichtsrath Köhler Morgens um 10 Uhr allhier ans gejett.

Besitzsähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht Ochotę kupna i prawo posiadania maiących wzywamy ninieyszem, aby w terminach ninieyszych osobiście lub przez pełnomocników prawnie wylegitymowanych stawili się, licyta swe podali, i przysądzenia na rzecz ich oczekiwali, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody. Taxy dóbr i warunki licytacyi w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 24. Listopada 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Szpichrz pod iurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy, na rzeka Brda pod Nro. 178 położony, do konkursu kupca Kühlbruna pależący, który według taxy sądowey w wierzytelnym wypisie załączoney na tal. 2240 sgr. To fen. I oceniono i za który w terminie licytacyjnym dnia 10. Stycznia r. b. 1200 talarów iako pluslicytum podano, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu powtórnie sprzedanym, którym końcem tylko ieden licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 4. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed W. Koehler Konsyliarzem Sądu Ziem, w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, że w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś po-

weiter geachtet werden foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigend fieht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe porgefallenen Mångel anzuzeigen.

Bromberg ben 9. Februar 1824.

Königl. Preuß. Landgericht.

Subhaftation8=Patent.

Der unter unfer Gerichtsbarfeit, in ber Stadt Bromberg unter Dro. 179 belegene, zu ber Raufmann Ruhlbrunfchen Concurd = Maffe jugehorige Gpei= cher, welcher nach ber in beglaubter Ab= Schrift beigefügten gerichtlichen Tare auf 3535 Mtlr. I ggr. 2 pf. gewürdigt wor= ben ift, und fur ben am to. Januar b. J. bas hochfte Gebot 1650 Mtlr. betra= gen hat, foll auf ben Untrag der Glaus biger anderweit offentlich an ben Meist= bietenden verkauft werden, und der peremtorische Bietungs-Termin ift auf ben 4ten September c. vor bem herrn Landgerichtsrath Robler, Morgens um 9. Uhr allhier angesetzt.

Vesitsfähigen Käufern wird dieser Tersmin mit der Nachricht hekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Weistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gehote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Gründe dies nothswendig machen.

dania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

w Bydgoszczy d. g. Lutego 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Spichrz pod jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy pod liczbą 179. położony, do massy konkursowey kupca Kühlbruna należący, który według taxy sądowey w wierzytelnym wypisie załączoney, na talarów 3535 fgr. 1 szel. 2 oceniono, i za który na dniu 10, Stycznia r. b. pluslicytum 1650 tal, wynosiło, ma być na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, ktorym końcem licytacyjny termin peremptoryczny na dzień 4ty. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Koehlerem Sędzią w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym spichrz naywięcej daiącemu przybity zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4rech tygodni przed

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termin jedem frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 9. Februar 1824. Ronigl. Preufisches Landgericht.

terminem zostawia się z resztą każdemu wolneść doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

w Bydgoszczy d. 9. Lutego 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

the state of the state of

Subhaffatione Patent.

Das in Schwerin an der Warthe Birnbaumer Kreises unter ber Nr. 207 gelegene, dem Kaufmann Mendel Isaak Cohn gehörige und nach der gezrichtlichen Taxe auf 2495 Kthlr. abgezschähte neue massive Wohnhaus nebst einem dazu gehörigen unter Nro. 208 gelegenen, mit einem Speicher bebauzten Platz und Hofraum, soll auf den Antrag eines Gläubigers im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es werden daher alle Kaufluftige, Besitz = und Zahlungsfähige hierdurch aufgefordert, sich in den dazu angesetz= ten Terminen

1) auf den 30. Januar 2) auf den 30. März f. J.

3) auf ben 28. Mai ) wovon ber letzte peremtorisch ist, auf bem hiesigen Partheien-Zimmer Bormitztags um 9 Uhr vor dem kandgerichts= Affessor Höppe entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietende hat, wenn gesetzliche Umftande keine Ausnahme gulaffen, ben Zuschlag zu gewärtigen. Patent Subhastacyiny.

Domnowy w mieście Skwierzynie nad Wartą w Powiecie Międzychodzkim pod Nrem. 207 wraz z placem pod Nrem. 208 szpichlerzem zabudowanym i podwórzem, kupcowi Mendel Jsaak Cohn neleżący; który podług taxy sądowéy na 2495 Tal. oceniony, w drodze exekucyi na wniosek wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu ma bydź sprzedanym. Chęć i zdolność kupna maiących, ninieyszem wzywamy, aby się w terminach do tego wyznaczonych na

dzień 30. Stycznia dzień 30. Marca dzień 28. Maia

z których ostatni peremtorycznym iest, w izbie posiedzeń zrana o godzinie 9 przed Ur. Hoeppe Assessorem albo osobiście lub też przez prawnie do tego upoważnionych pełnomocników stawili, i licyta swe podali.

Naywięcey daiący przybicia spodziewać się ma, ieżeli prawne niezaydą przeszkody. Die Taxe und Kaufbebingungen tonnen taglich in unserer Registratur nach= gesehen werben.

Meferig ben 29. Ceptbr. 1823.

Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 29. Września 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Artise im Departement Bromsberg belegene freie Allobial = Aitter = Gut Skiereszewo nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 29988 Athlr. 22 sgr. 8\frac{2}{5} pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Realgläubiger dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf ben i. October 1823.,

ben 3. Januar 1824., und ber letzte peremtorische Termin auf

ben 9. April 1824., vor bem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Lehmann Bormittags um 9 Uhr

allhier angesetzt.

Besitssähige Räusern werben biese Termine mit dem Beifügen bekannt gemacht, daß einem jeden frei stehet, innerhalb 4 Wochen vor dem letzen Termine uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen, welche Tare in unserer Registratur eins gesehen werden kann.

Gnefen ben 11. Juni 1823.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Skiereszewo wraz zprzyległościami pod jurysdykcya nasza w powiecie Gnieznieńskim, departamencie Bydgoskim położona, która według sądowey taxy na 29988 tal. 22 sgr. 82 fen. oszacowaną została ma bydź na wniosek realnych wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedana. Termina licytacyi wyznaczone są na dzień I. Października 1823. na dzień 3. Stycznia 1814, a ostateczny termin na dzień g. Kwietnia 1824 roku zrana o godzinie gtey w sali sądu tuteyszego przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Lehmann.

Uwiadomia się upoważnionych do posiadania tychże dobr o powyższych terminach z tą wzmianką, iż każdemu iest wolno w 4ch tygodniach przed ostatnim terminem uczynić doniesienie o braku którenby się przy zdziałaniu taxy wydarzyć mogł, którą to taxę w registraturze naszey przeyrzeć

można.

Gniezno d. 11. Czerwcz 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(Sierzu eine Beilage.)

### Beilage ju Dr. 25. des Posener Intelligeng. Blatts.

Subbaffations = Patent.

Es foll bas hier unweit ber fatholi= ichen Pfarrfirche, unter Mro. 402 bele= gene, auf 155 Rtfr. 10 fgr. abgeschätte halbe Wohnhaus nebft dem halben Sof= raum und Garten, bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, wogu ein peremtorischer Termin auf ben 23. April c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichterath v. Bajerefi anbecaumt ift.

Dies wird ben Kanfluftigen und Be= fitfabigen biermit bffentlich bekannt ge= macht.

Die Taxe und Kaufbedingungen find taglig in unferer Registratur nachzu= fehen.

Meferig ben 29. Januar 1824.

Bekanntmadung.

Mach bem bier affigirten Cubhafta= tione-Patente, foll bas in Schwerin an ber Warthe unter Nro. 341 auf der Blefener Borftadt belegene, auf 1355 Athir. abgefchatte Grundfiud offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und es fteht dazu ber peremtorifche Bietungeternin an hiefiger Gerichteflatte auf ben 7. Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Affeffor Soppe all.

Dies wird ben Kaufluftigen und Befibfahigen hiermit bffentlich befannt gePatent Subhastacyiny.

Polowa domu tu w Międzyrzeczu pod Nrem 402, niedaleko kościoła katolickiego położonego, wraz z połowa podworza i ogrodu doń należącego, na Talarów 155 śrebgr. 10. oceniona, publicznie naywięcey daiacemu w terminie peremtorycznym na dzień 23. Kwietnia r.b. wyznaczonym, sprzedana bedzie.

Licytacya odbędzie Sędzia Bajer-

ski, na tuteyszym ratuszu.

Wzywamy więc ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych, aby się w terminie zzeczonym sta-

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 29. Stycznia 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht. Krol. Pruki Sad Ziemiański.

### Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, grunta w mieście Skwierzynie n. W. na przedmieściu Bledzewskim Nro. 341. powiecie Międzychodzkim leżące, na talarów 1355 ocenione, naywięcey daiącemu w wyznaczonym tu na mieyscusadowym na dzień 7. Lipc'a c. przed Deputowanym Hoeppe Asses. sorem terminie peremtorycznym, pum blicznie przedane być maią.

Ochote kupienia maiącym i posiadania zdolnym ninievszém podaie się: do wiadomości.

macht. Die Tare und bie Raufbebins gungen konnen taglich in unferer Regis fratur eingeschen werben.

Meferig ben 19. Februar 1824. Ronigl. Preufisches Landgericht. Taxe i warunki kupna każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 19. Lutego 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Behufs des öffentlichen Verkauss des in dem Dorfe Schweinert bei Schwerin im Virnbaumer Areise unter Nro. 37 belegenen, dem Gottfried Wusnitz ges börigen, auf 2046 Athle. abgeschätzten Grundstäcke, wofür im letzten Texmin 800 Atle. geboten sind, ist ein nochmastiger Termin hierselbst auf den 19ten Mai c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts Alsessor Höhre anderaumt, welches Besitz und Jahlungsfähigen hiermit bekannt gemacht wird.

Meferit ben 19. Februar 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do sprzedania gruntu pod Nr. 37. we wsi Swinarach pod Skwierzyną w powiecie Międzychodzkim połozonego, Kaźmierzowi Wuknitz należącego, na 2046 tal. ocenionego, przez licytacyą publiczną, przypada termin po drugi raz wyznaczony na dzień 19. Maia r. b. Odbywać go będzie Assessor Hoeppe w lokalu sądowym na Ratuszu tuteyszym. Uwiadomiając o tem ochotę kupienia mających i posiadania zdolnych wzywamy ich nań z tem nadmieniemiem, iż za grunt rzeczony w terminie ostatnim 800 tal. podano.

Międzyrzecz d. 19. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Nach dem bier affigirten Subhaftations-Patente, soll das in dem Dorfe-Klein-Krebbel Birnbaumer Kreises unter der Nro. 5 belegene, auf 591 Athle. abgeschätzte Grundstück öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es steht zu dem Ende ein Termin an hiesiger Gerichtsstätte auf den 5. Juni c. Normittags um 9 Uhr vor dem Landges eichtbrath von Bajerett an. Dies wird

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, gospodarstwo we wsi małem Krobielsku powiecie Międzychodzkim pod Nr. 5. położone, na 591 tal. ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie peremtorycznym na dzień 5. Gzerwca r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu sądowym na tuteyszym Ratuszu przedSędzią Baierskim wyznaczonym przedzne bydź ma.

ben Rauflustigen und Besitfabigen bier= mit bekannt gemacht.

Die Tare und die Raufbedingungen tonnen taglich in unserer Registratur nachgosehen werden.

Mejerit ben 29. Januar 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Uwiadomiaiąco tem ochotę kupienia go maiących i posiadania zdolnych, wzywamy ich, aby się w terminie tym stawili.

Taxe i warunki kupna można codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć

Międzyrzecz d. 29. Stycznia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione= Patent.

Das in Robylin unter Dro. 296 nebft Dbftgarten belegene, auf 800 Fl. ge= richtlich abgeschätte, jum Dichael Ben= nowicaschen Nachlaß gehörige Bohnhaus, foll auf ben Untrag ber Erben gegen baare Bezahlung in Courant meiftbietend verfauft werben. Bir haben bier= gu einen Termin auf ben 25. Dai c. por bem Friedens = Richter Lewandowski in bem hiefigen Gerichte-Locale bes Mor= gens um 9 Uhr anberaumt, und laben besitzfähige Kauflustige ein, in bemfelben gu erfcbeinen. Der Meiftbietenbe hat nach vorhergegangener obervormunds schaftlicher Genehmigung ben Buschlag au gewärtigen.

Krotofdin ben 8. Januar 1824.

Abnigl. Preufisches Landgericht.

Bekanntmachung.
Der Mobiliar = Nachlaß bes hierfelbst verstorbenen Oberforsters Ignat v. Czas chorski, aus verschiedenem Silber, Patent subhastacyiny.

Dom wraz z sadem w Kobylinie pod Nro. 296 położony, sadownie na złotych 800 oszacowany i do pozostałości po niegdy Michale Heynowiczu należący, ma na żądanie sukcessorów więcey daiącemu za gotowa zapłatę w kurancie pruskim bydź sprzedanym, do czego termin na dzień 25. Maia r. h. rano o godzinie o przed Deputowanym Sędzia W. Lewandowskim w tuteyszém lokalu sadowym wyznaczywszy, na takowy ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, ninieyszém zapozywamy, gdzie więcey daiący za poprzednim potwierdzeniem Sądu nadopiekuńczego przybicia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 8. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Pozostałość ruchoma niegdy Ignacego Czachórskiego Nadleśniczego składająca się z różnych śreber, meMeubles und Hausgerathe, Leinenzeng und Betten, Kleidungsstücken zc. besteshend, soll im Gefolge einer Verfügung des hiesigen Königl. Landgerichts öffentslich an den Meistbietenden verfauft wersden. Kanslustige werden daher hiermit eingeladen, sich in termino den 22 ten Upril d. J. Vormittags um 9 Uhr im Locale des Landgerichts zahlreich einzufinden. Der Meistbietende kann des sofortigen Zuschlauß gewärtig sein.

Krotofchin ben 8. Marg 1824.

Der Landgerichts = Secretair Santelmann.

blów, sprzętów domowych, bielizny, pościeli, sukien i t. d., stósownie do polecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego naywięcey daiącemu publicznie ma być sprzedaną. Wzywa się przeto wszystkich chęć kupna maiących, aby się w terminie dnia 22. Kwietniar. b. o godzinie 9. zrana w lokalu sądowym stawili. Naywięcey daiący natychmiastowego przybicia spodziewać się może.

Krotoszyn dnia 8. Marca 1824. Krol. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego Sekretarz. Hantelmann.

| Getreide : Markt : Preise in ber Stadt Pofen. |                                                                                                         |                                                                                 |                                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Getreide = Arten.                             | Mittwoch<br>den<br>17. März.                                                                            | Freitag<br>den<br>19. März.                                                     | Montag<br>ben<br>22. Mårz.                                         |
|                                               | fl. gr. fl. gr.                                                                                         | von bis<br>A. gr. fl. gr.                                                       | fl. gr. fl. gr.                                                    |
| Weißen der Preuß. Scheffet                    | 9 — 9 15<br>4 6 4 12<br>3 — 3 8<br>2 8 2 15<br>4 — 4 15<br>1 24 2 6<br>2 — 2 12<br>1 24 2 —<br>7 — 7 15 | 4 6 4 12<br>3 - 3 8<br>2 8 2 15<br>4 - 4 15<br>4 - 4 15<br>1 24 2 6<br>2 - 2 12 | 9 — 9 15<br>4 — 4 8<br>3 — 3 8<br>2 6 2 12<br>4 — 4 15<br>4 8 4 15 |